au

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 129. Sonnabend, den 30. Mai 1846.

Ungekommene Fremde vom 28. Mai.

Br. penf. Steuer-Rent. hoffmann a. Stettin, I. Capiehaplat Rr. 7.; Se. Sandler Cohn aus Fordon, Gr. Mufifus Spenitto aus Megganego, 1. im rhein. Sof.; Die Grn. Gutspachter v. Gulewicz aus Arzefgynn u. Rudnitfi aus Piergeno, I. im golbenen Lowen; Gr. Kanbibat jur. v. Baranomeffi aus Deiefgen, Sr. Guteb. bon Matowelli aus Anbowo, Fran Guteb. Soffmann und Fraulein Grunwald a. Mifzemo, I. im Hotel de Dresde; Sr. Probft Czerniejemefi aus Barbo, Frau Posthalter Tonn aus Mur. Goelin, Sr. Gutep. Gurefi aus Janufgemo, I. im Hotel de Paris; Sr. Neufilberfabrit Ludfiel, Raufmannefrau Riemann, Fraulein Rufter, Br. Defonom Riemann oue Berlin, I. in Lauf's Hotel de Rome; Sr. Defonom Bogudi aus Gnonowto, I. im Bibber; Sr. Gutep Riflas a. Gzege= powice, fr. Guteb. v. Budgiffemeli aus Rigt, 1. im Hotel de Paris; fr. Guteb. u. hauptm. a. D. Meclewefi aus Lagiewnif, Frau Land= und Stadtgerichte=Rathin p. Runo und Sr. Juftig= Kommiffarius Gontard aus Bagrowiec, I. im Hotel de Dresde; fr. Landtagemarichall Graf Graboweff aus Lubowo, Ronigl. Rammerh. Graf Radolinefi aus Borgecigfi, Die Grn. Raufl. haag aus Stuttgard u. v. Coller a. Brehmen, I. in Lauf's Hotel de Rome; Sr. Guteb. v. Rofjudi aus Biales, Sr. Rendant Sale a. Rogafen, Sr. Defonom Snowadi a. Binnagora, Sr. Gute= perw. Riedie aus Reupotulice, fr. Probft Reimann aus Schrimm, Die frn. Dber= amtm. Silbebrand aus Dafow u. Buffe aus Gnin, Die Grn. Gutep. Silbebrand a. Gnin u. Benba aus Ziemin, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Raufl. Samter a. Breelau und Landeberg aus Konigeberg, Sr. Dr. philos. Krafau aus Birnbaum, Sr. Mufiflehrer Bid aus Beit, I. im Gichfrang; Sr. Raufm. Lastau a. Grunberg, I. im rothen Rrug; fr. Raufm. Fintelftein aus Dledo, Sr. Fuhrmann Crepin aus Schwerin a. 2B., I. im rhein. Sof.; die Grn. Gutebefigeribhne Gebr. v. Grabeli a. Russibors, I. in b. großen Eiche; Hr. Feberposenfabr. Scholz a. Breslau, Hr. Kaussmann Stüber a. Obrzycko, I. im Hotel de Pologne; Hr. Part. Efel, Mad. Balge Gouvernante, Kausmannöfrau Mad. Salomon aus Berlin, Hr. Geschäftes. Mebus aus Krągole, die Hrn. Gutsb. Graf Plater a. Góra u. Witwicki aus Paris, Hr. Begebaumeister Kasel aus Krotoschin, Hr. Baukonduct. Stanke a. Schrimm, Hr. Handlunged. Schulz aus Warschau, I. im Hotel de Bavière.

Deffentliche Vorladung. In bem Snpothefenbuche bes adelichen Ritter= gutes Bielabfowo, Dbornifer Kreifes und Pofener Departemente, fteben Rubr III No. 8. 256 Thir. 3 Ggr. 53 Pf., ober 1536 Gulben 26 Gr. polnifch, welche fur die beiden Tochter des Joseph von Dbiegierefi, Therefia verebelichten. Glup= nicfa und Magdalena v. Dbiegierefa, als eine gu 5 pCt. ginsbare Realfchuld von bem ehemaligen Gigenthumer Lufas von Rranžanowski ad protocollum pom 17. Oftober 1796 felbft gur Gintragung an= gezeigt worben find, ex decreto vom 22. September 1798 gu gleichen Rech= ten mit ben sub No. 7. und 9. intabu= lirten Doften eingetragen

Der jegige Eigenthumer bes Gutes behauptet die Zahlung diefer Poft, ohne jedoch Quittung beschaffen zu konnen, und hat daher das offentliche Ausgebotextrahirt.

Bu bem Enbe werben bie Theresia von Stupnicka und die Magdalena von Obie, zierska ober beren Erben, Cessionarien, ober die sonst in beren Rechte getreten sind, hiermit aufgeforbert, spatestens in bem am 10. Juli 1846 Bormittags 10 Uhr vor bem Oberlandesgerichts, Resferendarius Schneiber im Instruktions

Wywołanie sądowe. W księdze hypotecznéj dóbr szlacheckich Zieladkowa, powiatu Obornickiego de partamenta Poznańskiego, zapisana została w Rubryce III. Nr. 8. summa 256 tal. 3 dgr. 53 fen. czyli 1536 złotych 26 groszy polsk. dla córek Józefa Obiezierskiego, to jest Teressy za. mężnej Słupnickiej i Magdaleny Obie. zierskiej, jako dług realny z procentem po 5 od sta przez Łukasza Krzyżanowskiego byłego posiedziciela, który takową ad protocollum dnia 17. Października 1796 roku wielu zaintabulowania jej z równemi prawami jakie pozycyom pod Nr. 7. i 9. zahypotekowanym służą, podał.

or el

Teraźniejszy właściciel dóbrtychże twierdzi, iż pozycyata zapłaconą została, jednakże kwitu na to dostawić nie jest w stanie i dla tego żąda wywołania takowej.

Z powodu tego wzywają się Teressa Słupnicka i Magdalena Obiezierska, ich spadkobiercy i cessyonaryusze lub ci, którzy prawa od nich nabyli, aby się najpóźniej w dniu 10. Lipca 1846. roku zrana o godzinie 10. w sali naszej instrukcyjnej przed Ur. Schneider, Referen-

Zimmer bes unterzeichneten Gerichts anfiehenden Termine ihre Unfpruche anzumelben, midrigenfalls fie damit werden prafludirt werden.

Ronigl. Dber= Landele = Gericht. I. Abtheilung.

Deffentliche Vorladung. In 2) bem Sypothetenbuche bes ablichen Ritter= gutes Bielabtowo, Dbornifer Rreifes und Pofener Departemente, fteht Rubr. III. No. 4. eine Protestation fur Die Franciefa verwittmete von Guchowefa geborne Gafforomefa wegen einer durch Das Conbescenfionebefret vom 8. Rovember 1791 und oblatirt im Dojenfchen Landgericht am 24. Februar 1792 berfelben guer= fannten, von bem bamaligen Gigenthus mer Lufas von Krzyżanowsti aber als Realfchuld nicht agnoscirten Capitales Forderung von 1200 Ehlr. ober 7200 Gulden polnifch, gu 5 Prozent verzind= bar, auf die durch ben Curator ber blob= finnigen Glaubigerin, ben Augustin von Racynisti ben 24. Dezember 1796 gefchehene Unmelbung ex decreto bom 22. September 1798 eingetragen.

Der jegige Eigenthumer bes Gutes behauptet Tilgung ber Poft, fann aber Quittung nicht herbeischaffen und hat das her das bffentliche Aufgebot beantragt.

Es werben zu bem Ende die Francistar verwittwete von Suchowsta geborne Ga= firoweta oder beren Erben, Geffionarien, daryuszem Sądu Nadziemiańskiego, z prawamiswemi popisywali, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną.

Poznań, dnia 4. Marca 1846 Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

Wywołanie sądowe. W księdze hypotecznej dobr szlacheckich Zielądkowa powiatu Obornickiego, departamentu Poznańskiego, jest zapisana protestacya pod Rubryką III. Nr. 4. dla wdowy Franciszki Suchowskiej z domu Gąsiorowskiej, względem przysądzonéj jéj dekretem kondescensyonalnym z dnia 8. Listopada 1791. a oblatowanym w Sądzie Ziemskim Poznańskim dnia 24. Lutego 1792. od ówczasowego dziedzica Łukasza Krzyżanowskiego summy kapitalnéj 1200 tal. czyli 7200 zlp. z procentem po 5 od sta, którą ówczasowy posiedziciel jako dług realny nie przyznał, na zameldowanie Augustyna Raczyńskiego, kuratora własnej woli pozbawionej wierzycielki, z dnia 24. Grudnia 1796. ex decreto dnia 22. Września 1798.

Teraźniejszy posiedziciel dóbr tych twierdzi, że pozycya ta zapłaconą została, nie może jednak kwitu dostawić. wniósł więc o publiczne wywołanie.

Wzywamy przeto wdowę Franciszkę Suchowską z domu Gąsiorowską, jej sukcessorów, cessyonaryuszów i ober die fonst in beren Rechte getreten find, hiermit aufgefordert, ihre Unspruche spatestens in dem am 10. Juli 1846 Bormittags 10 Uhr vor dem Oberlandes- gerichts-Referendarius Schneider im Instruktionszimmer des unterzeichneten Ober, Landesgerichts anstehenden Termine anzu, melden, widrigenfalls sie werden damit prakludirt werden.

Pofen, am 4. Marg 1846. Ronigl. Ober = Landes = Gericht, I. Abtheilung.

dem Hypothekenbuche bes abelichen Ritstergutes Zieladsowo, Oborniker Kreises und Posener Departements, siehen Rubrica III. Mr. 7. 883 Kthlr. 10 sgr. oder 5000 Gulben polnisch, welche als eine für die Erben des Repomucen Obiesziersti zu 5 Prozent Zinsen haftende Resalschuld von dem ehemaligen Sigenthümer Lufas v. Krzyżanowski, ad protocollum vom 17. Oktober 1796 selbst zur Sinstragung angezeigt, und baher ex decreto vom 22. September 1798 zu gleichen Rechten mit den sub Nro. 8. und 9. nachstehenden Posten eingefragen sind.

Es ift von bem jesigen Eigenthumer bes Gutes die Zahlung der Post behauptet und, da Quittungen nicht beschafft werden konnen, das offentliche Aufgebot extras hirt worden.

Bu bem 3wede werben bie Erben bes Mepomucen v. Obieziersti, ober beren Erben, Cessionarien, ober bie sonft in beren Rechte getreten sind, hiermit auf=

tych, którzy w prawa jej wstąpili, ażeby się z prawami swemi najpóźniej w terminie na dniu 10. Lipca 1846. zrana o godzinie 10. w sali naszej instrukcyjnej przed Ur. Schneider, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, popisywali, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną.

Poznań, dnia 4. Marca 1846. Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Wywołanie sądowe. W księdze hypotecznéj dobr szlacheckich Zielądkowa, powiatu Obornickiego departamentu Poznańskiego, zapisano Rubrica III. Nr. 7. 883 tal. 10 sgr. czyli 5000 złp. dla sukcessorów Nepomucena Obiezierskiego z procentem po 5 od sta jako dług realny przez ówczasowego dziedzica Łukasza Krzyżanowskiego do protokułu pod dniem 17. Października 1796. w celu zahypotekowania przyznani i w skutku tego ex decreto dnia 22. Września 1798. z równémi prawami jak w poniżej stojących pozycyach pod Nr. 8. i 9. wyrażone,

Ponieważ teraźniejszy dziedzic twierdzi, iż dług ten zapłacony, kwitu jednakże dostawić nie jest w stanie, przeto wniósł o publiczne wywołanie.

Wzywają się zatém sukcessorowie Nepomucena Obiezierskiego, ich spadkobiercy, cessyonaryusze lub ci, którzy w prawa ich wstąpili, aby się geforbert, ihre Unspruche spatestens in dem am 11. Juli 1846 Bormittags 10 Uhr vor dem Oberlandesgerichts, Referendarius Schneiber im Instruktionstimmer des unterzeichneten Oberlandess gerichts anstehenden Termine anzumelben, widrigenfalls sie mit ihren Unspruchen werden pracludirt werden.

Posen, ben 4. Marg 1846. Konigl. Ober, Landes=Gericht; I. Abtheilung.

Veffentliche Vorladung. Im Sppothekenbuche bes abelichen Ritterguts Bielgotowo, Dbornifer Rreifes und Do= fener Departements, feben Rubr. III. No. 9. 166 Thir. 16 Ggr. ober 1000 Gulden polnifch, welche ber ehemalige Eigenthumer Lufas von Argyzanoweli, nebft 16 Thir. 16 Ggr. ober 100 Gulben polnisch rudftandigen Binfen laut Rauf= Rontrafte vom 28. Juni 1793 bei bem Unfaufe biefes Gutes als eine gu 5 pCt. verzinsbare Realfchuld fur die Erben ber Magbalena verehelicht gewesenen Tomica gebornen v. Dzieciolowota übernommen bat, auf Grund feiner eigenen Ungabe ad protocollum bom 17. Oftober 1796 ex decreto vom 22. September 1798 ju gleichen Rechten mit ben sub No. 7. und 8. vorftehenden Doften eingetragen.

Der jesige Eigenthumer bes Gutes behauptet Tilgung ber Poft, fann aber Quittung nicht beschaffen und hat zu bem Ende das offentliche Aufgebot beantragt.

Es werden baher die Erben ber Mag.

z prawami swémi najpóźniej w terminie dnia 11. Lipca 1846. r. zrana o godzinie 10. w sali naszéj instrukcyjnéj przed Ur. Schneider, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, zgłosili, inaczéj bowiem z pretensyami swemi prekludowani zostaną.

Poznań, dnia 4. Marca 1846.

Król. Sąd Nadziemiański; I. Wydziału.

Wywołanie sądowe. W księdze hypotecznéj dóbr szlacheckich Zieladkowa, powiatu Obornickiego departamentu Poznańskiego, została summa 166 tal. 16 dgr. czyli 1000 złp. pod Rubryką III. Nr. 9., którą ówczasowy właściciel Łukasz Krzyżanowski wraz z zaległym procentem 16 tal. 16 dgr. czyli 100 złp. kontraktem kupna z dnia 28. Czerwca 1793. przy nahyciu dobr tych jako dług realny dla sukcessorów Magdaleny z Dzięciolowskich Tomickiej przejął, na zasadzie własnego zeznania jego ad protocollum dnia 17. Października 1796. roku ex decreto dnia 22. Września 1798. z równémi prawami jak pozycye pod Nr. 7. i 8. opiewaja, zaintabulowaną.

Teraźniejszy właściciel twierdzi, iż dług ten zaspokojonym został, kwitu jednakże produkować nie jest w stanie; i dla tego wniósł o wywołanie publiczne.

Wzywają się przeto sukcessorowie

dalena verehelicht gewesenen Tomicka gebornen von Dzigciotowokla oder deren Erben, Cessionarien, oder die sonst in deren Rechte getreten sind, hierdurch aufgesordert, ihre Unsprüche spätestens in dem am 11. Juli 1846 Bormittags 10 Uhr vor dem Oberlandesgerichtse-Referendarius Schneider in dem Instruktionse-Zimmer des unterzeichneten Gerichts anstebenden Termine bei Bermeidung der Präklusson anzumelden,

Posen, am 4. Marz 1846. Konigliches Oberlandesgericht; I. Abtheilung.

Bekanntmachung. 5) Bei bem biefigen gand= und Ctadtgerichte foll auf ben Untrag ber Erben bes Burgers und Leberfabrifanten Carl Jacob Gerhardt ben 2. Juni 1846. Bormittage von 9 Uhr ab und Nachmittage von 3 Uhr ab und die barauf folgenden Tage, fleine Gerberftrage Dir. 3, und 4., bas fammts liche bewegliche Machlaß = Bermogen bes Erblaffere, beftebend in Gold :, Gilbers, Binn , Rupfer =, Meffing =, Blech = und Gifen = Gefdirr, Porgellan, Leinenzeug. Betten, Rleibungeffuce, allerlei faft gang neue Mobel von Birfenholz nebft ver= fdiebenen anderen Gegenftanden, offent= lich gegen baare Zahlung verfteigert merben, wozu Raufluftige hierdurch eingela= ben werben.

Posen, ben 14. Mai 1846. Konigl, Land= und Stadtgericht. Zweite Abtheilung. Magdaleny z Dzięciolowskich Tomickiej, jej spadkobiercy i cessyonaryusze lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, niniejszem, aby się z prawami swemi najpóźniej w dniu 11. Lipca 1846. zrana o godzinie 10. w sali naszej instrukcyjnej przed Ur. Schneider, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, zgłosili, inaczej bowiem z pretensyamiswemi prekludowani zostaną

Poznań, dnia 4. Marca 1846. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

Obwieszczenie. Na wniosek spadkobierców Karola Jakóba Gerhardt, obywatela i fabrykanta skór, będzie Deputowany podpisanego Sadu dnia 2. Czerwca 1846. od godziny gtej przed poludniem i od godziny 3ciej po południu poczynając i w dnie następne wszelką pozostałość ruchoma spadkodawcy, składającą się z naczyń srebrnych, złotych, cynowych, miedzianych, mosiężnych i żelaznych, porcelany, bielizny, pościeli, sukien i różnych prawie zupełnie nowych mebli z brzozowego drzewa, i innych różnych przedmiotów, publicznie najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę w kamienicy pod liczbą 3. i 4. przy małych garbarach przedawać. na który to termin chęć kupienia mający niniejszém wzywają się.

Poznań, dnia 14. Maja 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi. 6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Krotofann.

Das in ber Stadt Borck sub Dr. 27 fruber sub Dr. 23 belegene, ben Ema= nuel Popowiczschen Erben zugeborige Grundftud nebft einem halben Quart Uder, gufammen abgeschatt auf 1923 Rthir. 1 fgr. 8 pf. gufolge ber, nebft Sp: pothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Zare, joll am 9. September 1846 Bormittage .9 Uhr, an ordentlicher Gerichtoftelle fubha= firt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in diefem Ter. mine gu melden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann, ten Erben ber Bittwe Popowicz Marianne Therefe geborne Paprayda und der 30= hann Smicdoweti, werden biergu offent= lich vorgeladen.

Krotofgyn, ben 27. April 1846.

7) Bekanntmachung. Der Gute: befiger Gjezenn v. Janifgewöfi ju Mielno, und beffen Braut Therefia v. Gule: rinda, haben mittelft Che-Bertrages vom 18. b. Dl. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas bierburch zur offentlichen Renntniß ge= bracht wird.

Guefen, ben 20. Mai 1846.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Krotoszynie.

Nieruchomość w Borku pod Nrem 27. dawniej pod Nrem 23. położona, do sukcessorów Emanuela Popowicza należąca, wraz z pół kwarty roli, ogólnie oszacowana na 1923 Tal. 1 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przeyrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9. Września 1846. przed południem o godzinie 9 w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażeby się poduniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie wdowy Popowiczowej Maryanny Teresy z domu Paprzyckiej i Jan Śmiechowski niniejszém się publi. cznie zapozywają.

Krotoszyn, dnia 27. Kwietnia 1846.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Szczesny Janiszewski dziedzic Mielna i narzeczona jego Teresa Sulerzycka, kontraktem przedślubnym z dnia 18. m. b., wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 20. Maja 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Bekanntmachung. Der Neubau einer Scheune auf ber Probstel ber St. Johannis , Rirche zu Commenderie, veranschlagt auf 1311 Rthlr. 17 Ggr. 3 Pf. nebft 4091 Spann, und 6591 Sandtagen, foll im Wege ber Ligitation ausgethan werden, und fieht zu diesem Behuf auf ben 8. Juni c. im hiefigen Bureau Termin an. Qualificirte Bauunternehmer werben gu bemfelben mit bem Bemerten einges laben, daß die Ligitationebedingungen und ber Roftenanschlag mabrend ber Dienft= funden bier eingesehen werben tonnen.

Pojen, am 27. Mai 1846.

Ronigl. Lanbrath.

Erbffnung bes Sawinefi und Lambertichen neuen Etabliffements bierfelbft, Baderftrage Dr. 14., genannt: Odeum. Sonntag ben 31. Mai 1846, großes philharmonisches Rongert, unter Direktion bes herrn Scholz. Anfang 5 Uhr. Nachm. Entrée an der Raffe fur herren 5 Ggr., fur Damen 21 Ggr. Billets à Dugend 1 Riblr, find in der Buchhandlung ber herren Gebr. Scherf gu haben.

Bornhagen.

- 10) Auf unferer Biegelei Jeznee Dr. 9 (fruher bem herrn Gliafzewicz geborig) fieben gu jeder Beit gut gebrannte Biegeln gu annehmbaren Preifen gum Bertauf. Soffmann & Comp.
- !!! Dicht zu überfeben!!! Marinirte Ditfeefifche und Lache bet 11) G. Caffel, Buttelftr. Dr. 19.
- Gehr belifaten fetten geraucherten Wefer-Lache erhielten 12) 3. Ephraim Bafferftrage Dr. 2.
- Der Provinzial-Berein gur Unterbrudung bes Branntweintrinfens halt Sonn= tag, ben 31. Mai Machmittag 5 Uhr, feine 32. bffentliche Berfammlung im Domi= nitanergebaude und werden hierzu Mitglieder und Richtmitglieder hoflichft eingelaben. La Roche.
- Das Dom, Jarogniewice bei Roften hat einen bebeutenben Borrath frifchen und gefunden rothen Rleefaamen gu verfaufen.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Pofen,

N 129. Sonnabend, ben 30. Mai 1846.

15) Die bem herrn Mofes Montefiore auf feiner Durchreife hierfelbft am 27ften b. M. von ber hiefigen Korporation überreichte von bem Religionslehrer herrn G. Plegner in hebraifder und Deutscher Sprache abgefaßte Dankadreffe, ift in ber Papierhandlung des herrn Goldberg, am Martte, fo wie beim Ber= faffer, Bronterftr. Dr. 3., fur den Preis von 3 Ggr. gu haben.

Dofen, ben 28. Mai 1846.

16) Bu auffallend billigen Preifen empfehle ich meine neuen Beftenftoffe in Cafcbemir, Geide und Pique, Beinfleiberftoffe in Wolle und Leinen, feidene und Battiff-Saletucher, Atlas = Chawle nach bem neueften Bejdmad, achte Offinbifche Sa= ichentucher, auch wollene Damenftoffe, Rattune und billige Umichlagetucher.

M. Bolff, Martt= und Breslauerfir.=Ede Dr. 61.

- 17) Abgelagertes Leinol jum billigften Preife, flaren und hellen Firnif in befanns ter Gute à Etr. 13 Rthir., rectificirtes frangofifches Terpentinol à Quart 11 Ggr., weißes Riehnol à Quart 6 Ggr. empfiehlt die Del-Riederlage ju Pofen, Schloß= Noolph Alfch. Strafe und Marft = Ede Mr. 84.
- Uwiadomienie. Przez niżej podpisanego wynajętą została oberza pod Sarną, przy ulicy Chwaliszewskiej sub Nr. 92. w Poznaniu. - Uwiadomiając o tém szanowną Publiczzność, z tém nadmieniem, że posiadam pokoje dla osób życzących mieć osobne lokowanie, jako i stajnie dla pomieszczenia koni. Poznań, dnia 28. Maja 1846. Józef Dobrowolski.
- 19) Reue Strafe und Baifengaffen, Ede find bebeutenbe Raume gu Bollnieberlagen, fo wie Martt Dr. 86. zwei Borderftuben mahrend bes Bollmartts und ber Johanniszeit ju vermiethen, bas Mabere bel

Joh, Jg. Mener, Martt Dr. 86. im Laben,

- 20) Das wohlgetroffene Portrait Sir Moses Montesiore, nach einer Originalzeichnung lithographirt, wird bei Unterzeichnetem in zwei verschiedenen Ausgaben binnen 8 Tagen erscheinen. Die ersten Besteller erhalten die ersten Abdrücke, und liegt ein Exemplar zur Ansicht bereit. Jacob Cohn, Markt Nr. 62.
- 21) Martt Dr. 62 ift eine Parterrei Etage von 3 Stuben gu vermiethen.
- 22) Im Gerlachschen Garten: Montag ben 1. Juni, als am 2ten Pfingstf. großes Kavallerie-Konzert, ausgeführt von dem Trompeter. Corps bes Konigl. Hochl. 7ten Hus.=Regts. Unfang Nachmittag 5 Uhr. Entree à Person 2½ Sgr. Kleinmichel, Stabs-Trompeter.
- 23) Colonia Feuer-Versicherungs-Gesellschaft zu Koln. Grund-Kapital 3 Millionen Thaler. Die unterzeichnete Haupt, Agentur beehrt sich anzuzeigen, daß der Auszug aus dem Protokolle der sechsten General, Versammlung der Gesellschaft, aus welchem unter Anderem der Geschäfts u. Vermögenöstand der Gesellschaft am Schlusse des vorigen Jahres zu ersehen, zur Mittheilung an Nachfragende ihr zugegangen ift, und halt sich und den Spezial Agenten Herrn Nosenthal (Markt Nr. 85.) zu geneigten Versicherungs-Anträgen empfohlen.

  Posen den 30. Mai 1846.

24) Im Schilling: Sonntag ben 31. Mai, als am 1sten Pfingstf. großes Ravallerie=Konzert, ausgeführt von dem Trompeter-Corps des Konigl. Hochlobl. 7ten Hus.=Regts. Unfang Nachmittag 5 Uhr. Entree à Person 2½ Sgr. Rleinmichel, Stabs-Trompeter.